# Senior und Unabbanggleit zu genichten dernichen Darstellung eines Wertefung der einer guten vorteilung eines Genengtleung genengtleung genengtleung gestellte genengtleung genen genengtleung genen genengtleung genen genen genengtleung genen gene 1865.

Dienstag, den 19. Geptember.

Das "Danziger Dampfboot" erscheint täglich Nachmittags 5 Uhr, mit Ausnahme ber Sonn- und Festtage. Abonnementspreis bier in ber Expedition Bortechaisengasse Rr. 5. wie auswärts bei allen Königl. Postanstalten pro Quartal 1 Thir. — hiefige auch pro Monat 10 Sgr.

- Die früheren Befürchtungen, bag Berlin von einer | Telegraphische Depeschen. Cholera- Epidemie werde heimgefucht werden, icheinen

bings find in ben letten Wochen wieberholt Falle ftarter Brechruhr vorgetommen, biefelben find aber nach Dresben weiter reifen. ftets gang vereinzelt geblieben und haben meift auch mit ber schnellen Genefung ber Erfrankten geenbet.

> Der "Murnb. Cor." melbet aus Brag ben Selbstmord bes Brofeffors Reffel, ber am Brager Bolhtechnicum mechanische Technologie vortrug. Er war ein Mann in ben beften Jahren und von ausgezeichnetem Rufe in feinem Fach. Um 13. Geptbr. nahm er Gift und ftarb faft augenblidlich. fucht die Motive ber That in hauslichem Unfrieden.

gludlicher Weise nicht in Erfüllung ju geben.

- Ant 13. September ftarb in Wien ber Director bes Josefftater Theatere Johann Soffmann, Derfelbe mar in Bien am 22. Mai 1805 geboren. Er mar früher ein ausgezeichneter Tenorift Florestan, Othello, Tamino galten als porzügliche Leiftungen. Much im Ronigl. Dpernhause in Berlin war er eine Zeit lang engagirt.

Mecklenburg. Der aus einer Menagerie entsprungene Jaguar spukt unaushörlich im Lande herum und die Tagesblätter bringen fast in jeder Nummer Nachrichten davon. Herr Pogge-Roggow hat sowohl in der "R. Z." als in der "M. Z." ben Sachverhalt, wie er benfelben bei bem getöbteten Bferbe ermittelt bat, veröffentlicht. Das Thier hat eine große Bunbe, etwa 1 Fuß lang, bon binten nach borne geriffen, fonft aber gar feine Berletjung gehabt, wie fie bie Rlauen eines Raubthieres verur-Aus der Roppel ift es aber auch ichon eine ziemliche Strede entfernt gewesen und man hat an Bfählen und bergleichen nicht bie geringfte Spur von Blut und Haaren gefunden. Die Blutlachen treten plötlich in einer Allee nahe bei bem Cabaver auf. Die Blutlachen treten Gin Gensbarm, ein Beber und andere Leute, Die bas Thier bes Abende ober bei Racht gefeben haben wollen, geben bavon eine zu unvolltommene Befchreibung, als bag ein beftimmter Schluß baraus zu ziehen ware. Nach heutigen Mittheilungen in commen. Die "R. 3." Gegend bei Laage bemerkt worden. Die "R. 3." balt nach Allem, was bisher über bas Raubthier bekannt geworben ift, baffelbe eber für einen amerika-nischen Löwen, gewöhnlich Buma genannt, als für einen Jaguar.

Bien, 14. Gept. Die Berfionen über ben Rudtritt bes Grafen Mensborff, Die jest wieber auftauchen, find nichts anderes, als eine neue Auflage einer Berfion, Die bereits unmittelbar vor Abschluß ber Gafteiner Convention in Umlauf war und Ihnen rechtzeitig fignalifirt murbe. Belde Beranlaffung im gegenwärtigen Angenblide vorliegt, biefelben neuerbings aufzumarmen, ift nicht flar, wenn es nicht bie große Durre am politischen Renigfeitenmartt ift. Mensborff ift eben beute in Rarlebad angefommen und burfte von bort aus fchwerlich irgend welchen Correspondenten beeinfluft haben. Dag ber Graf feit Abichluß ber Convention feine rubige Stunde bat und von ber Aufnahme, welche biefelbe in ber biefigen Breffe fand, sehr verstimmt ift, unterliegt keinem Zweifel. Gehoben konnte biefe gebrückte Stimmung burch bie westmächtliche Beurtheilung ber Convention unmöglich werben. Deun, so fehr sich auch die Officiofen bagegen strauben mogen, so ift es boch eine ausgemachte Thatsache, bag sowohl Frankreich wie England fich in febr erregter Beife

In Berlin: Retemeper's Centr. Itss. n. Annonc. Bürean. In Leipzig: Ilgen & Fort. H. Engler's Unnonc. Bürean. In Brestaf: Louis Stangen's Annoncen-Bürean. In Hamburg, Frankf. a. M. n. Wien: Haafenstein & Bogler.

36fter Jahrgang.

Inferate, pro Betit-Spaltzeile 1 Sgr., werben bis Mittags 12 Uhr angenommen.

Inferate nehmen für uns außerhalb an:

Die bie "Bamburg, Montag 18. September. buber beute von Riel hier eingetroffen und wird zunächst

"Rieler 3tg." theilt mit, bag bie bon Seiten Danemarks herauszugebenden, ben herzog-thumern zusiehenden Kapitalien im Betrage von 4 Millionen Bankothalern, heute in Schleswig ein-

getroffen sind. — Der Kriegs - und Marineminister b. Roon inspicirte beute die hier liegenden Kriegs-loiffe. — Die Bauten an den hiefigen Flotten-Etablissements sind die auf Weiteres eingestellt worden.

Ropenhagen, Montag 18. September. General-Lieutenant Julius be Meza ift heute im Alter bon 73 Jahren gestorben. Die Rüdfehr bes Königs bon Sütland mirb zu Mittwoch ben 20. d. M. erwartet. Haag, Montag 18. September.

Beute murbe bie Geffion ber Beneralftaaten vom Ronige eröffnet. In ber Thronrebe beißt es: Die Beziehungen zu ben auswärtigen Machten feien gun-Buftanb ber Rolonieen im Allgemeinen dufriedenstellend. Die Thronrede verheißt verschiedene auf Regulirung ber Prefizustände in den indischen Rolonieen bezügliche Geset, erklärt, daß die Aufbebung ber Kommunalsteuern neue Opfer von ber Nation nicht nothwendig mache, erwähnt ber gegen Die Rinderseuche ergriffenen Magregeln und bezeichnet die Finanzlage bes Staates als eine befriedigende.

Bruffel, Montag 18. September. Gestern wurde hier ein stürmisches Meeting für Rogeard abgehalten. Die Bolksmenge zog vor die Bohnung Rogeard's und brudte ihm bas Bedauern ber Ration über feine Ausweifung aus. Die Ordnung in ber Berfammlung murbe vollfommen aufrecht

Der König Bictor Emanuel nahm heute in feierlicher Aubieng bie Beglaubigungsichreiben bes fpanischen Gefandten, Brn. Ullog, entgegen. Der Gefandte fagte in feiner Anrebe: "Die früheren Bundniffe Brifchen ben toniglichen Familien von Spanien und Savoyen, fowie Die gemeinfamen Intereffen ber beiben Nationen, welche ben nämlichen Urfprung und bie nämlichen politischen Ginrichtungen haben, find ein Unterpfand bafür, baß bas jett glüdlich wiederher-Bestellte gute Einvernehmen sich täglich mehr befestigen wird." Der Rönig antwortete in bemielben Sinne Der Ronig antwortete in bemfelben Ginne.

Berlin, 18. September.
Des Rönigs Majestät haben geruhet, unter bem 15. b. M. ben Minister- Braftbenten, Minister ber auswärtigen Angelegenheiten und Minister für bas Berzogthum Lauenburg, v. Bismard. Soon-baufen, in ben Grafen ftanb für fich und feine Descendeng zu erheben.

Se. Majestät ber König hat Allerhöchst sich gestern Bormittag 10½ Uhr mittelst Separattrains auf ber Anhalter Eisenbahn nach Merseburg begeben und wird bort bis jum 23. b. M. (Connabend) mit ben foniglichen Bringen, bem Allerhöchsten Gefolge und ben foniglichen Gaften fein Sauptquartier nehmen. Die une mitgetheitt wird, ift ben fammtlichen Safen - Sanitatebehörden im Desterreichischen Ruften-Seebehorde in Trieft eröffnet worden, bag auch bie Bafen jenfeits Dtranto, die bes Meerbufens von Tarent und von gang Calabrien als ber Cholera verdächtig Bu betrachten feien.

Schriftstuden, beren Erifteng in Berlin und Bien nur barum fo hartnädig geleugnet wirb, weil fie bafelbst noch nicht officiell notificirt wurden. hier ift man übrigens schamhaft genug, nicht mit selbstän-bigen Dementis herauszuruden, sonbern stedt fich lebiglich hinter bie ungleich rebseligeren Berliner Difficiofen. Um jeboch auf ben Grafen Mensborff gurudgulommen, fo mag mobl noch ein anderer Burm an feinem Bergen nagen. Der eble Graf fieht fich nämlich plötlich zum Mitfculbigen einer Bolitit gemacht, beren Untipode er bisher mar ober boch menigftens als folder galt. Man ergahlt mir in biefer Beziehung eine febr charafteriftifche Meugerung, aus Der Die Sarmlofigfeit hervorleuchtet, mit welcher fich biefer Minifter ber neuen Wendung ber Dinge anfclog. Als ihm nämlich einer feiner erlauchten Freunde Borftellungen machte, bag bas Cabinet Belcrebi geraben Beges ber Feubalwirthschaft und bem Dualismus entgegenfteure, foll Graf Mensborff mit bebenklicher Miene ben Ropf geschüttelt und ausgerufen haben: "Wer konnte wiffen, bag es fo kommen werbe !"

Florenz, 12. Sept. Die Bahlbewegung hat bereits überall einen großen Aufschwung genommen; bie einzelnen Kandibaten sichern durch politische Glaubens-Bekentnisse, Rundschreiben an die Bähler wie sonstige Mittel der Deffentlichkeit Position zu gewinnen; die beftehenden politischen Bereine machen ihre Brogramme fund. Unter ben letteren ift von einer gemiffen Wichtigkeit das Manifest des permanenten liberalen Bereins in Mailand, welches in der Sitzung vom 9. angenommen wurde. Es werden darin alle positischen Fragen, die in Italien an der Tagesordnung find, aufgeführt und über jebe wird eine beftimmte Meinung ausgebrückt. Rom und Benedig fteben an ber Spite bes Programms, womit ber Berein befonbers und vor Allem bie vollständige Ginheit Italiens im Muge hat. In Betreff Rom's heißt es, fei ber Weg burch bie Septemberfonvention, ju welcher fich ber Berein mit volltommener Ueberzeugung befennt, vor= gezeichnet. Es würden baburch zwei große Fakta fanktionirt: "bie Nichtintervention und die Isolirung bes Papstthums als zeitliche Gewalt Italien gegenüber". Das Programm will fein Absommen mit bem Bapste; das Recht des Blacet und Exequatur, der Eid der Bische, die Unterordnung bes Klerus unter bie burgerlichen Befete und bie Civilgewalt sollen festgehalten werben. Das Programm verlangt ferner die Abschaffung der Klöster, Verfügen über die geiftlichen Güter, Redition der bischöflichen Sprengel und der priesterlichen Würden. Was Be ned ig anlangt, so sollen die militärischen Mittel des Landes mit der größten Sorgsatt ausgebildet werden, damit die Nation bereit sei, bei günstiger Belegenheit ben Nationaltampf auszufechten, welcher Die venetianifchen Brovingen befreien foll. Das Brogramm will ferner ben Brimarunterricht gehoben, es will das Staatsbudget einer gründlichen Diskuffion unterworfen feben. Das Parlament foll feine Aufmertfamteit auf größere Ersparungen, auf Die Rontrolle ber Steuererhebung, auf die Bermehrung bes Rational= mohlstandes richten. Schlieflich macht ber Berein auf die Rothwendigkeit eines Gefetes über die parlamentarifden Intompatibilitaten aufmertfam. - Mud ber Turiner Bablo erein bat ein neues Manifeft ausgegeben, welches bie Babler ermahnt: "alle jene Ranbibaten auszuschließen, welche zu unmoralischen, unehrlichen Sanblungen Silfe leifteten, welche ihre über bie Convention vernehmen liegen, und bies in Deputirtenftelle jur Erlangung von Ehren und Memtern

benutten, welche feinen fo feften Charafter zeigen, [ baß fie allen Berführungen mit ber erforberlichen Gestigteit und Unabhängigteit zu wiberftehen vermögen, welche so schwach ober so servil waren, zum Zuftandefommen ber gegenwärtigen Gesetzebung über bie Steuern und die Finanzverwaltung beizutragen".

Baris, 14. Gept. Man flagt über bie mehr als sonst häusigen nächtlichen Raubanfälle in ben Pariser Straßen. In ber Rue Merlin kam es neu-lich zwischen zwei Polizeiagenten und Straßenräubern einem offenen Rampfe. Die Polizeiagenten bemerkten in der genannten Strafe zwei Kerle, die fich hinter einem Gebaube verstedt hielten. Gie gingen auf biefelben gu, um fie gu fragen, mas fie bort gu Als fie teine genugende Austunft geben iten fie die Beiden nach der Wache thun hatten. konnten, wollten fie die Beiden nach der Bache bringen, als ber eine ein Dolchmeffer zog und ber andere einen besonderen Ton ausstieß. Sofort stürzten fünf Kerle, die aus verschiedenen Schlupswinkeln hervorkamen, über die Polizeiagenten her. Die Letteren zogen ihre Degen; sie hatten aber wohl unterliegen muffen, wenn ein benachbarter Bachtpoften ben Larm nicht gebort hatte und die Solbaten herbeisgeeilt maren. Die funf, welche ihren Rameraden gu geeilt maren. Bulfe geeilt, entfamen, Die beiben anberen aber murben festgehalten. Gie gaben fich für Buricher aus.

London, 14. Sept. Die "Times" fcbreibt in ihrem Borfenbericht: "Die Frage nach bem Ginfluffe, ben bie Abich affung ber Sclavereinin ben Bereinigten Staaten möglicherweife indirect auf bas noch in Cuba beftebenbe Chftem ausüben wirb, ift nicht ber Aufmertfamkeit ber hervorragenden Raufleute in Sabanna entgangen, beren Schluffolgerungen in biefer Sinficht jedoch weber betreffe ber Musfichten ber ichwargen Bevolferung, noch in Betreff ber fortbauernben Brofperität ber Infel entmuthigenb find. Es wird zugeftanden, bag einige Leute große Beforgniß empfinden, aber bie weit überwiegenbe Mehrzahl — so wird versichert — fassen bie Un-nahme eines Planes allmäliger Emancipation ins Muge, und halten fich überzeugt, bag bas Refultat in feiner Beife bauernd ihre commercielle Rraft und ihre Reffourcen beeinträchtigen wird. 3hr Grund gu biesem Glauben besteht in ber Erfahrung ber letzten Jahre von ber rafchen Bunahme ber Maschinenarbeit im Bergleiche mit ber Sandarbeit. Rurglich veröffentlichte ftatiftifche Ungaben weifen nach, bag im Jahre 1846 fich 323,772 Sclaven auf ber Infel befanben. mahrend die Buderproduction 17,729,589 Urrobas betrug. 3m Jahre 1862 fanben fich 368,550 Sclaven vor, und die Zuderproduction war auf 41,418,444 Arrobas gestiegen. Während alfo die Sclavenzahl fich um weniger als 14 pCt. vermehrt hatte, betrug bie Bunahme ber Buderproduction mehr als 130 pCt. Die Einwanderung von China, die Einfuhr von Maschinen und verbesserte Culturmethoden hatten diesen Bechsel hervorgebracht, und man halt es für ausgemacht, daß biefe Urfachen auch ferner fortwirfen werden, in einem noch gesteigerten Dafftabe bie Sclavenarbeit zu erfeten. Gine ber hervorragenbften und intelligentesten Firmen bemerkt: "Die Leichtigkeit, Arbeiter von China zu einem mäßigen Kostenpreise einzuführen, und die Ersahrung, welche man Betreffs ihrer Brauchbarteit gemacht hat, reichen bin, unfere Gemüther über bas zu beruhigen, mas wir anfangen follen, wenn wir feine Sclaven mehr haben werben." Ginige ber größten Blantagenbefiger pflegen feit langer Beit ben größten Theil ihrer Befitungen an Chinefen gu verpachten, welche bie Bacht in Buderrohr ent= richten, bas an bie Fabrifen abgeliefert wird, und bas Berfahren gewinnt mehr und mehr Ausbreitung. Man kennt Beispiele, wo ganze Plantagen ohne einen einzigen Sclaven bearbeitet werben."

#### Locales und Provinzielles.

Dangig, ben 19. September.

++ Die am vorigen Sonnabend ftattgehabte bra= matifde Borlefung bes Drn. Lueg im fleinen bes Gemerbehaufes hatte fein fo zahlreiches Bublifum versammelt, wie zu erwarten und zu wünschen mar. Der Grund bavon liegt in verschiedenen Umftanben. Bum Theil ift bas Bublifum ber Meinung, baß die Borlesung eines Dramas die Darstellung bes-felben in keiner Beise ersett und daß, wenn man diese nicht haben kann, es besser sei, das Drama biefe nicht haben tann, es beffer fei, bas A felber gu lefen, als es fich vorlefen zu laffen. Diefer Meinung tonnen wir uns nicht einverftanden erflaren. Denn ein guter Borlefer vermag burch ben Ion ber Stimme und bas Mienenfpiel bod febr wefentlich zur Beranschaulichung bes Gebankeninhalts beizutragen, wenn es für ihn auch allerdings im SS Man sieht jest schon vielfach die neue Schles-Bereiche der Unmöglichkeit liegt, eine gute Darstellung wig Dolsteinische Flazge auf Schiffen wehen; doch volltommen zu ersetzen. Unter allen Umftanden ift sind es nur kleine Fahrzeuge, welche dieselbe führen.

eine gute Borlefung eines Dramas beffer, als eine fclechte Darftellung beffelben. Zwischen einer guten Darftellung eines Dramas und einer guten Borlefung beffelben findet ungefahr baffelbe Berhaltnig ftatt, wie zwischen einem Delgemalbe und bem Rupferftiche besselben. Wie viele Kunftliebhaber giebt es, die gezwungen find, auf jenes zu verzichten und fich ftatt beffen mit biefem zu begnügen. Go wird auch eine gute bramatische Borlesung ftets Bielen eine schätzbare Gelegenheit sein, um fich einen Runftgenuß zu ber-schaffen. Was bie Leiftungen auf bem Gebiete ber bramatischen Borlesungen bes Grn. Luez anbelangt, fo muffen fie als vortrefflich bezeichnet werben. bem Genius Shakespeare's, aus beffen Dramen er bas Repertoir feiner Borlefungen bilbet, ift er fehr vertraut und läßt es nicht an Fleiß und lebung fehlen, um burch eine möglichft volltommene Technit seinen Intentionen gerecht zu werden. Er las am vorigen Sonnabend Scenen aus "Beinrich IV.", und gelang ihm am besten bie Rolle des Falstaff, die er mit vielem humor ausstattete, auch ben Barboph las er fehr characteriftifch.

In ber geftrigen [Sandwerter-Berein.] Sigung des Sandwerfer-Bereins, welche nur fparlich besucht mar, führte Berr Dr. Bein ben Borfite. Nachdem berfelbe im Ramen ber Mitglieder bem Festcomité für die Arrangements und Leitung der in diefem Jahre ftattgefundenen Gefte, insbefondere für bas lette im Locale bes alten Weinberge feinen Dant ausgesprochen hatte, fchritt berfelbe nach furger Ginleitung ju bem angefündigten Reisebericht. — Derfelbe mar fehr intereffant und erfuhren mir aus bemselben, daß die Hauptstation ber Reise, welche ber Berr Redner jüngst gemacht und über die er berichtete, ber Canton Glarus in ber Schweiz war, ein fast gang von jaben Felfen eingeschloffenes, mit mannigsachen Naturschönheiten beglücktes Thal, bas bon Rordbeutschen noch menig besucht worden ift. Der Berr Retner ichilberte "Land und Leute" nach ben verschiedensten Beziehungen in der anschaulichften Beise.

§§ Beute wurden Die jahrlichen Spenden aus bem Commerzienrath G. F. Foding und Schiffsbaumeifter 3. S. Rlawitter'ichen Legate im biefigen St. Jacob-Boipital an Bofpitaliten vertheilt und hielt Berr Buftor Develfe babei eine gemuthvolle Unsprache an biefelben.

- In bem bereite ermabnten Reffripte bee Juftigminiftere, Grafen gur Lippe, welches ben Rreisge= richtedireftoren die Uebermachung ihrer Beamten anbefiehlt, wird besonders barauf bingemiefen, bag ber Befuch ber Frühftüdeftuben ale für Beamte befonbere gefährlich zu vermeiben fei. Es beift in Begiehung barauf ausbrudlich: bas Fruhftuden habe foon manchen Richter und Beamten gu Grunde gerichtet. Uebrigens foll bas Reffript u. A. auch bon ber Beschäftigung ber Gefangenen hanbeln.

SS Mit bem 1. October wird Die Reorganisation bes hiefigen Boltsichulmefens, menigstens mas bie Lehrergehälter anbelangt, ins Leben treten.

SS Befanntlich follen zu ben unterften neu zu begrundenden Stellen an ben biefigen Elementarfoulen 7 evangelische und 3 fatholische Lehrer mit je 250 Thir. jährlichem Gehalte angestellt werben. Daß noch kein so großer Mangel an Elementarlehrern sein muß, geht am besten baraus hervor, daß zu diesen 10 Stellen sich über 100 evangelische und etwa 50 katholische Lehrer aus allen Provinzen bes Breugischen Staates, mit Ausnahme ber Broving Brandenburg, gemelbet haben.

++ In ber morgen ftattfinbenben Situng ber naturforschenden Gefellichaft wird fr. Lehrer Brifchte, welcher jum erften Lehrer an ber neuen Aflaffigen Bolfe-Schule in ber Bottchergaffe ermablt ift, Bortrag über bie ben Bflangen fcabliche Sautflugler und beren Feinde halten.

++ Wie es beißt, ift bas hiefige Botel erften Ranges: "Englisches Saus" in einen andern Besit übergegangen. Der Käufer foll fr. Ladewig sein, ber fich burch Reisen im Auslande viele fein, ber fich burch Reisen im Auslande viele Renntniffe und Erfahrungen gesammelt und längere Zeit in Amerika gelebt hat. Wir bebauern, Drn. Bunfchenmeier als unfern Mitburger verlieren zu muffen.

†† Die vorgeftern ftattgehabte Turnfahrt ber biefigen Turnvereine nach Ottomin und Rahlbube hat einen fehr guten Berlauf gehabt.

Um nachsten Donnerstag läuft von ber Werft des Schiffsbaumeister Reier u. Devrient ein neu erbautes Bartichiff für die Rhederei Th. Schirmacher bom Stapel.

§§ Bei ber heute ftattgehabten Bahl von 4 Baureprafentanten, behufs Unlegung eines Rirchhofes für Die St. Trinitatie-Sprengelgemeinde murben Die Berren Stadtverordneten Badermftr. 3. C. Rrüger, Wagens fabrifant Stadtverordneter Sybbeneth, Zimmermftr. Unterlauf und Zimmermftr. Bergien von ben erfchienenen Gemeindemitgliedern gemablt.

§§ Das feit Wochen an ber Bootsmannstaate gelegene Oberfahn = Wrack ift fur 10 Thir. an Orn-Darichalt jun. per Auftion verfauft und liegt jest an ber Ralfichange jum Museinanberfchlagen; vorläufig wiederum halbverfunten in der Beichfel.

++ Die Romodie bes Ringtampfes wird im Cirque Hinné fortgefett.

it Der Schweinemartt wird zu Unfang bes nachften Monats von bem Fischmarkt nach ber Ralfschange verlegt merben.

†† Um nachften Freitag findet eine öffentliche Brufung ber Boglinge bes Inftitute ju Jenkau ftatt.

Rönigs ber g, 18 Septbr. Unseren gestrigen Berick über bas Feuer in ber Königstraße ergänzen wir noch durch die Nittheilung, daß Kaufmann Malinowskli in der Nacht des Feuers verlasset worden ift. Eine bedeutende Neberversicherung von seiner Seite soll so gut als erwiesen seine. Ferner fügen wir hinzu, daß außer den bereits von uns bezeichneten Borräthen auch für etwa 1000 Thir. Tabake in den niedergebrannten Gebäuden ein Kaub der Klammen geworden sind. Die brennenden Tabaksblätte waren es dauptsächlich, welche so weit aufstogen. — Bon der Bedeutendheit des Feuers wird man sich einen Begriff machen können, wenn man erfährt, daß die Gebäude und machen fonnen, wenn man erfahrt, daß bie Gebaude und Gegenftande am Tragheimer Thore in Tagesbelle ftanden. Dieses gab Jemand Berantassung, nach der Melbestation in der kleinen hadergasse zu eilen und dortselbst Feuer in der dritten Fließstraße zu meiden. Ein solches wurde darauf auch telegraphirt. In wenigen Minuten war ein reitender Feuerwehrmann da, um sich erft davon zu überzeugen, ob es wirflich nothwandig fet, eine ber in der Ronigsfirage fo fdmer entbebrlichen Sprigen abzutome manbiren. Dan fieht auch bierque, wie prompt bei bet Sand und umfichtig unsere Feuerwehr ift. — Biele bet bei bem mehrfach erwähnten Feuer in ber Königsftraße geretteten Gegenftanbe ftanben am folgenden Tage, Conabend, noch auf bem Roggarter Martte, barunter eine Tabafezerfleinerungsmaschine. Nach Schluß ber Schulen um 12 Uhr Mittags versammelte sich die neugierige Schul-jugend um diese Gegenftande und machte fich sogleich daran, den Mechanismus der ihr räuhselbaften Maichine daran, den Mechanismus der ihr räthselbaften Maichine zu untersuchen. Während ein Anabe zwischen den Rödern umbertastete, etsate ein anderer den Drehgriff und septedas Getriebe in Bewegung. Sofort zog der Erstere mit einem Schreischert seine Dand zurück und sah nun zu seinem Schreden das Fleisch von zweien seiner Finger vollständig abgeschält. Er wurde nach hause gefahren. Die am Sonntage von der Direktion der Ofspreußichen Südbahn veranstaltete erste Erregsahrt nach mit lau war Gubbahn veranftaltete erfte Ertrafahrt nach Dillau mar von dem prächtigften Better begunftigt und hatte fic einer viel zu regen Theilnahme zu erfreuen, benn nach-dem alle bisponiblen Waggons, fogar die zu Sipcoupées improvisirten Biehwagen mit Passagieren, ca. 700, vollimprovifitten Viehwagen int Papagieren, ca. 700, bou-ftandig gefüllt waren, ftürmten noch hunderte von Reise-luftigen gegen die Kasse; sie mußten zu ihrem Leidwesen zurüdgewiesen werden. Den heiteren Sinnes Abfahrenden ichauten sehr misvergnügte Gesichter nach. Die Fahrt nach Pillau auf diesem Wege ist eine höchst interessante.

Infterburg, 15. Sept. Mit bem gestrigen Tage ift bier eine von bem Bant = Comptoir gu Ronigsberg reffortirende Bant = Commandite in's Leben getreten.

Bromberg, 18. Sept. In bem benachbarten Dorfe Bielonte ereignete fich geftern bei Gelegenheit einer Sochzeit ber traurige Fall, daß ein jungerer Mann bei bem üblichen Freudenschießen fich zwei Finger ber rechten Sand abichof. Bei ber Saufigfeit berartiger Unglächsfälle mare es mohl endlich einmal Beit, bas Schiegen als Freudenbezeigung gang aufgugeben, und , wenn burchaus gelarmt werben foll , gu ungefährlichen Spettafelmitteln ju greifen.

### Gerichtszeitung.

Criminal= Gericht zu Danzig.

[Ein in den Schleier der Nacht gebulltes Berbrechen]. In der Nacht vom 30. jum 31. Juit b. 3. murde der Unteroffizier Bein, ale er in Gefellichaft zweier Kanoniere und zweier Civiliften von den Sonn tagsvergnügungen in heubude den Rüdweg nach der Stadt angetreten, erfiochen. Das Berbrechen war in den Schleier der Nacht gehült, und fast gar feine Aussicht vorhanden, den Thäter zu ermitteln. Denn die Begleitet des Arftockenen waren gleichte Ausgehalt angeben bes Erftockenen waren gleichte Ausgehalt angesten bei Begleitet bes Erftockenen waren gleichte Ausgehalt an eine Begleitet bes Erftockenen waren gleichte Ausgehalt an eine Begleitet bes Erftockenen waren gleichte Ausgehalt an eine Begleitet bes Erftockenen waren gleichte Ausgehalt ausgehalt bei der Ausgehalt ausgehalt bei der Begleitet bes Erftocken gestellt bei der Begleitet bei Begle bes Erftochenen waren gleichfalls angefallen und ichwet verwundet worden. Der eine der beiden Ranoniere halte mehrere Mefferktiche und mit einer Stange heftige Schlöße gegen den Kopf erhalten, so daß er bewußtlos niederfe-lunken war, der andere Kanonier hatte sich, um den tödtlichen Angriffen zu entfommen, in die Weichsel ge-fturzt, und hatte diese durchichwommen, um auf dem entgegengesetzen Ufer den Reg, nach der Secht zu suchen. nturzt, und hatte biese durchschwommen, um auf beut entgegengesetzen Ufer den Beg nach der Stadt zu suchen. Die beiden Civilisten waren gleichfalls durch Mefferkliche und Mefferschnitte so derb zugerichtet worden, daß auch ihnen die Möglichkeit benommen war, irgend welche Ungaben über die Thäter zu machen, zumal der plößliche Ueberfall in der Dunkelheit der Nacht ihre Sinne in nicht geringem Maße verwirrt hatte. Dem Gestochenen hatte der Tod den Mund verschloffen, ehe noch von ihm diejenigen Ungaben gemacht worden waren, welche auf die Spur Jur Entdedung der Thater hatte führen können. Das Auge der Gerechtigkeit aber ichläft nicht. Durch die Berkettung von Umftanden wurde es möglich, den Schleier der Noche au gerreiben und die Thäter dem Arm der ber Nacht zu zerreißen und die Thäter dem Arm der Gerechtigkeit zu überliefern. Geftern befanden sie sich auf der Anklagebank unter der Anklage, sich bei einer Schlägerei, bei welcher ein Mensch zu Tode gekommen, betheiligt zu haben. Es waren:

1) der Badermftr. Jojeph Sabel aus Beubude, 33 3. alt,

2) ber Arbeiter 3ob. Ed. Ruich aus Rrafau, 243. alt und 3) der Arbeiter Friedr. Grame aus Beubude, 24 3. alt.

Die Geschichte ber traurigen Affaire ift folgenbe: Die Geschichte der traurigen Apatre in folgende: Dein war mit seinen beiden Begleitern, den Kanonieren Schmidt und Kobrik, am Abend des 30. Juli auß dem Specht'ichen Locale zu heubude in das Peter'iche und von diesem in das Köpke'iche gegangen. Nachdem sie noch in dem letztgenannten etwas getrunken und getanzt batten, hatten sie in Gesellichaft des Lazarethwärters Weiß und des Kormers Frühling, den Rückweg angetreten. Als bee Formers Frühling ben Rudweg angetreten. Als Dieje Gefelicaft eine fleine Strede von dem Dorfe entfernt, einen über einen Graben sübrenden Sieg betreten hatten, wurden Schmidt und Frühling plößlich von 3 oder 5 Männern, die ihnen unvermerkt nachgeeilt waren, mit Messen, bie ihnen und in den Graben geworsen. hein zog jest sofort blant und seste dem Angreistern nach. Bald aber ries er: "Ich habe einen Stickin der Nacht!" Dann ging er nach heubude zurück und suchte Zuslucht in dem Peter'schen Local. her machte er zwar noch einige Angaben über sein Schische der Racht und in der hipe des Kampses den Stick beigebracht, nicht genau zu bezeichnen. Der Stich war, wie schon angegeben, so gefährlich, daß er daran sterben mußte. Am nächsten Morgen wurde in Heubude bekannt, daß der Bädermstr. Habet und die Arbeiter Busch und Grawe in der vergangenen Nacht vei einer Schlägerei verwundet worden seien. Die Bermuthung lag nahe, daß diese brei den Angriff auf hein und seine Begleiter gemacht. — habet, den sein böse Gewissen, Kusch and Krantsurt a. D. gekommen und, nachdem er sich vorden sienen kusch den kein haben der kantseben, Kusch und Grawe wurden verhastet, Habel war nur dis nach Frantsurt a. D. gekommen und, nachdem er sich dort 4 Wochen lang berumgetrieben, zurückselehrt — wahrscheinlich in der hoffnung, durch harthädiges käugnen strassos auszugehen. Er erklärte sich denn auch auf der Antsagedant sir unschuldig. Gin Gleiches ihaten die beiden Mitangestagten Kuich und Grawe. Kar Dabet war es aber, wie durch die Zeugenausigage sestgesiellt wurde, sehr verkächtig, daß er sich am ganzen Abend des 30. Juli sehr raussüdzig gezeigt. Er hatte in dem Köpte'schen kofal ausgerusen: "Schlagen muß ich mich deute noch — und wenn es mit dem Leufel selber ist. Ich muß noch deute Blut sehen!" Dann hat er auch mit dem Arbeiter Krüger vom Troplodne jede Beranlassung händel angefangen und denselfernt, einen über einen Graben führenden Steg betreten hatten, murden Schmidt und Fruhling ploplic von 3 oder Dann hat er auch mit dem Arbeiter Krüger vom Tropl ohne jede Beranlassung händel angesangen und denselben in der Gafistube des Locals geschlagen; auch sein Cumpan Rusch bat diesen darauf vor der Thüre des hauses geschlagen. Ferner wurde festgestellt, daß habel ohne Rock in Dembkärmeln das Köptesielt, daß habel ohne Rock in Dembkärmeln das Köptesielt, daß habel ohne Rock und nur in bemdkärmeln auf dem Schauplag der Schlägerei gesehen worden. Ein sehr wichtiges Belastungsmoment war auch die Zeugenaussage des Bäckermeisters Gründerg. Dieser bekundete, daß habel am späten Abend des Jusie d. J. an das Kenster seines Nachbarn Gottstried Brehmer gekommen sei und gerusen habe: "Kied, komm! es geht toll zu." Rusch und Grawe haben nach der Schlägerei erschöpft und verwundet an einer Straße in heubude gelegen und zur Stillung der Dann hat er auch mit dem Arbeiter Rrüger vom Tropl Strafe einer Straße in heubube gelegen und gur Stillung ber Bunben Schweinemift angewenbet. Als ber haustnecht Deife fie gefragt, ob fie betrunten ober frant feien und fie aufgeforbert bat, nach Saufe gu geben und fich und sie aufgefordert hat, nach Haufe zu gehen und sin's Bett zu legen, ift diesem zur Antwort geworden: "Wenn Du nicht gehft, geht es Dir wie dem Unterdissier! Mach, daß Du fortkommst." Der hr. Staatsamalt hob in seinem Plaidover hervor, daß es nötigiet, gegen das Unwesen der Messerkerei die strengste Strafe anzuwenden. Der Gerichtshof verurtheilte seden der Angeklagten zu einer Gesängnißstrafe von 5 Jahren.

Rönigsberg. Der des versuchten Mordes (Attentat wider das Leben des Majors Kalfreuth) angeflagten Schneidermeister Dühring wurde gestern von den Geschworenen für ichuldig erachtet, die That mit Borsak und Ueberlegung, wie bei völliger Zurechnungsfätigteit berübt zu haben. Der Gerichtshof verurtheilte hierauf den Angeslagten zu einer fünfzehnishnigen Zuchthaus. verübt zu haben. Der Gerichtshof veruriheitte pierung den Angeklagten zu einer fünfzehnjährigen Zuchthausftrase und demnächtiger Stellung unter Polizeiaufsicht auf zehn Jahre. — Der Berurtheilte sprach hierauf noch einige beite von seinen Geschwistern und den sepn Jahre. — Der Verurtheilte iprach hierauf noch einige tonfun Borte von seinen Geschwistern und den Landesbätern", die wir hätten; danach zog er ein Dolchmester aus der Tasche und stieß mehre Male, jedoch ohne alle Kraft, er spielte sichtlich, wie schon so oft, wieder nur Komödie, gegen seine Weste. Der sich zur Stelle befindende herr Dr. Seeliger untersuchte D. und fand nur eine ganz leichte, äußere hautverlegung.

#### Die Rirche zu Prauft.

(Fortsetzung.)

Der Grundrig 1) dieser Kirche ift der bei den kleinen Pfarrkirchen am linken Ufer der Weichsel ganz gewöhnlich 2) d. h. er besteht aus den drei wesent-lichen Theilen, Altarhaus, Langhaus und Glodenthurm, welche in berfelben Are liegend in regelmäßiger Beife bon Often nach Weften bin aufeinander folgen. Diefelben find auch außerlich beutlich charafterifirt und nehmen an Sobe ftufenweise gu. Daran fchließen fich noch bie Sacriftei (in bem nordlichen Bintel

amifchen Langhaus und Chor) ein Treppenhauschen | (auf ber Gubseite bes Thurms) und eine wohl ebenfalle gleichzeitig mit ben Umfaffungemanben ausgeführte fleine Borhalle auf ber Gibfeite bes Langhaufes an. Der Grundrig ift burchaus rationell, praftifch für ben Bebrauch und leicht verständlich. Meuferes und Inneres stimmen vollfommen mit einander überein.

Das Altarhaus (ber Chor) gerablinig gefchloffen 3) und baher im Often mit nur einem Fenfter (und zwei Nischen) verseben, besteht aus zwei Joden und ift mit febr ebel geformten Sterngewolben überbedt, welche, wie mit hoher Bahricheinlichfeit anzunehmen, nach bem alteren Bau aus bem 14. Jahrh. angeboren. Wie bie noch borhandenen Refte zeigen, murben bie Gewölbe in alter Zeit zur größeren Gicherheit noch burch eiferne Unter zusammengehalten. (Mehnliches findet fich 3. B. auch in ben Schlöffern Marienburg und Beileberg.) Die Confolen, auf welchen bie fchon profilirten Rippen ruben, eine in Breugen häufig vorkommende Form (u. A. im Rreuggang bes Dochichloffes Marienburg). constructiv nothwendigen Strebepfeiler und die in jebem Soch angebrachten Fenfter beleben bas Meußere. - Der Oftgiebel mar ursprünglich gewiß febr reich ausgebilbet 4), murbe aber, mie ermahnt, im Stabte-frieg zerflört und bann am Enbe bes 15. 3ahrh., ba ber Beift ber Gothifden Bauweise fcon entschwunden war, in ber heute noch bestehenden nüchternen und unverftandenen Beife erneuert.

Das Langhaus ift iu feiner Befammtbilbung besonders intereffant, benn es besteht aus 3 burch 2 mal 2 achtedigen Pfeiler ohne Capitell und Bafe gefchiebenen Schiffen, von benen bas mittlere, von ber Breite bes Chors, Die beiben fcmaleren Geitenschiffe an Sobe weit überragt und von oben auf jeder Seite burch 3 Fenster erleuchtet ift. In jedem der drei Joche bes Seitenschiffes finden sich auch noch Fenster. Es ist also bie im Orbenslande Breugen fehr feltene Anlage einer Bafilica 5). Alle brei Schiffe sind mit Sterngewölben überbedt, von benen bie ber Seitenschiffe wohl noch bem 14. Jahrh., Die des Mittelfchiffes aber bem 15. Jahrh. angehören. Auch das Langhaus ift natürlich mit Strebepfeilern versehen. Rings um den gangen Bau geht, unter bem einfachen Sauptgefimfe ein vertieft liegender geputter Fries. Bon bem Mittelgiebel, ben urfprunglich wohl ein fleines Glodenhauschen fronte, gilt baffelbe wie von bem Oftgiebel.

Der Glodenthurm, im Grundriß quabratifch, ohne Strebepfeiler, steigt in großen Maffen, in feinen Flächen nur durch einige spithbogige Nischen in zwei Stodwerken und kleine Lichtöffnungen belebt, bis zu ber Bobe ber First Des Mittelfchiffes empor, ift bann in ziemlich ungeschickter Beise aus bem Quabrat in ein Achted übergeführt; 6) und burch eine unregelmäßige achtseitige Phramibe beendigt.

Die Cacriftei, in thpifcher Beife in bem Bintel mifden Norbfeite bes Chore und Langhaus angelegt, ift hier auffallend groß und mit zwei Kreuzgewölben itherbedt.

Bor ber Gubfeite bes Langhaufes befindet fich noch eine fleine gleichzeitig mit bemfelben ausgeführte gewölbte Borhalle.

Das Treppenhäuschen tritt als halbes Uchted aus ber Gubfeite bes Thurms beraus und ift bis in die Bobe des Sauptgesimses am Mittelfchiff empor geführt. Es ift, aus bem 14. Jahih. ftammend, geführt. Es ist, ans bein 14. Jahr, sammend, mit befonderer Liebe ausgebildet. An seinen Ecken befindet sich noch ein Rundstad aus besondern Formsteinen hergestellt. Auch hat dasselbe einen Fries und ein fleines Befimfe. (Schluß folgt.)

1) Abbildung desselben bei der citirten Abhandlung des Dr. E. Strehlfe.
2) Bergl. R. Bergau Charafteristit der kleineren Psarrtirchen in Pommerellen im "Organ für Ebristliche Kunft" 1865 Ko. 10 und 11.
3) Der geradlinige Chorichluß tommt in Preußen bei den älteren Kirchen (Saec. XIV.) etwa gleich oft mit dem polygonen Eborschluß vor. Erst in späterer Zeit (Saec. XV. und XVI.) wird die nüchternere Unlage des geraden Chorichluses vorberrichend.

Beit (Saec. XV. und XVI.) wird die nüchternere Anlage des geraden Chorichlusse vorherrichend.

3) Ganz allgemein finden wir in Preußen bei geradem Chorichluß einen besonders reich geschmückten Oftgiebel, welcher "diesem edelsten Theile des Kirchengebäudes einen Ersaß far den in der Gotbischen Bauweise sonst regelrechten polygonen Shorschluß geben soll." (Beispiele in: Schwetz, Reuenburg, Lalfau, Subkau 2c.) Bergl. & v. Quast in der Berl. Bauzeitung 1851 S. 153.

3) Basilisten sinden sich in: Oliva, Prauft, Pr. Stargardt, Reuteich, Pelplin, Graudenz, Culmsee, Rorm.

5) Basiliten finden sich in: Oliva, Prauft, Pr. Stargardt, Reuteich, Pelplin, Graudenz, Culmsee, Bormbitt, Bartenstein und aus späterer Zeit (Saec. XVIII.) in Schwep und Culm.

5) Ein ähnlicher Thurm findet sich an der Stadtfirche zu Worm ditt. (Siehe v. Quaft. Denkmale der Baukunft in Preußen. XII.)

Bermischtes.

\* \* Giner ber talentvollften Schüler bes allen Lanb= mirthen befannten Umterathe Rimpan, Dr. Blomener, ber nach Abfolvirung feiner Univerfitats= Studien in verschiedenen Wegenden Deutschlands bie prattifche Landwirthichaft tennen gelernt und burch eine Reihe von Sahren im felbftftanbigen Birfungefreife ausgeübt bat, wird in furgem einem Rufe an Die landwirthschaftliche Afademie Brostau folgen. Diefelbe fann fich Glud wunschen, ju ben an ihr wirfenden gebiegenen Lehrern in Dr. Blomeber eine neue bemährte Rraft gewonnen zu haben.

#### Literarische 8.

Im Berlag ber Schulze'ichen Buchhandlung in Celle ift ein fur Die taufmannifchen Rreife febr michtiges und für Diefelben auch vorzugsweife bestimmtes Buch erschienen, betitelt: "Das beutsche Sanbelsrecht" zum praktischen Gebrauch gemeinsaßlich dargestellt von Dr. A. Mensching. Dasselbe liegt in
2. Auslage vor uns, welche burch einen Anhang: "Frachtvertehr ber Gifenbahnen" vermehrt ift. Das Buch hat zwei große Borguge. Dhue irgend welche juriftische Borkenntniffe von bem Lefer gu forbern, eignet es fich feiner flaren Darftellung, popularen Sprache und feiner Bollftanbigfeit wegen, in bobem Grabe gur Gelbftbelehrung für, wir möchten fagen, alle im taufmannifden Leben vortommenben Rechtsfragen und Rechteverhältniffe. Außerdem macht es auf eine leichte Beife mit bem Allgemeinen beutschen Sanbelogefegbuche befannt, beffen Beftimmungen es ben verschiedenen Abschnitten bes Buches in mortlicher Faffung einverleibt ober angefügt hat, wobei naturgemäß von ber, bem Berftandnig nicht gerade febr förderlicher, Unordnung bes Sandelsgesethuches hat abgewichen werden muffen. Aber auch für jene Geschäftsleute, welche sich nicht eingehend mit dem Handelsrecht beschäftigen wollen, ist das Buch zur Anschaffung zu empfehlen, da es vermöge der systematischen und praktischen Anordnung des Stoffes ein bequemes und zwedmäßiges Nachschlagebuch für die einzelnen vorkommenben Fälle bilbet. — Im selben Berlage ift auch das "Einführungsgeset" zu bem allgemeinen beutschen Sanbelsgesethuche für bas Königreich Sannover erschienen, bem vom Berfaffer bes "Sandelsrechts" erläuternde Bemerfungen bingugefügt worben finb. Es liegt auf ber Sand, bag daffelbe für alle diejenigen, welche mit Hannover in geschäftlicher Berbindung stehen, die gleiche Wichtigsfeit hat, wie das Handelsrecht für die Allgemeinheit.

Das Handelsrecht kostet im Buchhandel 1 Thir. bas Einführungsgeset 6 Sgr.

#### Bahlenräthfel.

4 3 Gin Bortden beppelt meift gebraucht.

1 2 4 3 Ginladend hungrigen aus Topf und Schaffel es entgegen raucht.

1 3 4 2 3ft angenehm zu trinken.

2 4 3 5 Sieht man bon Golde blinken.

5 2 4 3 Wird folder Menich genannt, Der ohne vorigen Gegenftand.

1 2 3 4 5 Sft's Gange. — Billft Du's rathen: Es fommt und geht aus Deiner Sand; Gin Wandrer ift's durch alle Staaten, -3mar flein, in flüchtigem Gewand! -Bedoch im Innern oft febr reich Un Freude, wie an Trubem gleich. ... b.

[Auflöfungen werben in ber Erped. d. Bl. entgegengen.]

Eine Auftöfung des Bahlenrathfels "Sandgrube" ift noch eingegangen von 3. 3. Penner in Krieftohl.

Auflösung des Bablenrathfele in Dr. 218 d. Bl.:

Unnal trodne Deine Thranen, Wenn Dein Schap nach Danemart giebt Und mit Schwarzbrod fiatt Maranen Den hunger ftillt, wie's Pflicht gebiet't. Narren giebt's in allen Standen,

Rramer, Arme find nicht frei; Db Frau Danner ift dabei? Danel an Dich will ich mich wenden.

Dane! an Dich will ich mich wenden. — Fernere Auflösungen beffelben Zahlenräthsels sind eingegangen von Frischen; Eduard Schulze; Anna Runge; h. Schwiedersty; M. Sonntag; h... g V... t; B. Bolff; Rart Feller; A. Silbermann; Jul. Fürstenberg; hanschen; S. Rosenstein; Emil Mülter; Ed. Bland; Ad. S....; Pittrich; Rob. Grunwald; A. Rlipkowsky, Schulvorsteher; Eugen Siemens; Philipp Bartsch in Langenau.

Schiffs - Napport aus Meufahrwaffer. Angetommen am 18. September.

2 Schiffe m. Ballaft.
2 Schiffe m. Ballaft.
Gefegelt: 26 Schiffe m. Getreibe, 13 Schiffe m. Holz,
1 Schiff m. Gütern, 1 m. Knochen, 1 m. Salz u.
1 Schiff m. Flachs.
Angekommen am 19. September:
2 Schiffe m. Ballaft.

Gefegelt: 7 Schiffe m. holz, 3 Schiffe m. Gütern, 2 Schiffe m. Ballaft u. 1 m. Getreide. Wieder gesegelt: Geß, Elise; u. Rabban, Cito. Rach der Rhede: Teplaff, Johanna. Antommend: 1 Ruff, 1 Jacht u. 1 Slup.

Borfen - Derkäufe ju Dangig am 19. September. Weizen, 150 Laft, 128pfd. fl. 427, 432½; 129pfd. fl. 432½ pr. 85pfd.
Roggen, 118pfd. fl. 265; frifch. 124pfd. fl. 310½ pr. 813pfd.

Brifche weiße Erbfen fl. 360, 372 pr. 90pfd.

Bahnpreife ju Dangig am 19. September. Bahnpreise zu Vanzig am 19. September. Beizen bunt 120—130ofb. 60—72 Sgr. hellb. 124—132ofb 70—78 Sgr. pr. 85pfd. 3. G. Koggen 120.26bfd. 49½—53 Sgr. pr. 81½pfd. 3. G. Grbsen weiße Koch 61—65 Sgr. pr. 81½pfd. 3. G. do. Kutter. 55—58 Sgr. { pr. 90pfd. 3. G. Gerste fleine 100—110vfd. 30/31—40 Sgr bd. große 108—114vfd. 38—41 Sgr. hafer 70—80vfd. 23—26 Sgr. Spiritus 14½ Thr.

#### Meteorologische Beobachtungen.

| 18 4 | 338,78 | +13,4 | SD. leicht, leicht bewölft. |
|------|--------|-------|-----------------------------|
| 19 8 | 340,88 |       | S. faft Windftille do.      |
| 12   | 340,91 | 14,1  | S. leicht, bezogen.         |

Rirchliche Nachrichten vom 11. bis 18. Septbr.

Strehliche Ratheringten vom II. Dis Is. Septot.

St. Marien. Getauft: Bureaugeb. v. Deffonned Sohn Julius Adverius Stanislaus. Glafermfir. Jovelmann Lochter Elise Magdalena. Schubmacherges. Behreudt Sohn Paul Edmund. Tapezierer Tarl Tochter Meta Laura Mathilde. Schubmacherges. Torubn Zwillings. Töchter Margaretha Mathilde u. hedwig Martha.

Aufgeboten: Stadt- u. Kreißrichter Rich. Eduard Roch mit Igfr. Anna Emilie Rosa Uckert. Schneidermfir. Carl Ferd. Eduard Spurgat mit Igfr. Marie Louise Weige. Supernumerar Gust. Dittomar Stresau mit Igfr. Meta Tuchel a. Ditschau, Mitchandler Joh. Samuel Krobwert mit Igfr. Caroline With. Segler.

Verta Ludel a. Diridau. Mildhandler Joh. Samuel Frohwert mit Igfr. Caroline Wilh. Segler.
Gestorben: Papiermaderges. Christian Anoblauch, 74 J. 9 M. 21 L., Alterschwäche. Buchändler Friedrich Wilh. Gust. herbig, 28 J. 6 M. 5 L., Typhus. Commis Gust. Jul. Aerin, 30 J. 1 M. 15 L., Küdenmarkstrankheit u. Wassersucht. Kausmann Kleophas Sohn hermann Rudolph Georg, 6 M. 20 L., Magen- u. Darmstatarch.

Angekommene Fremde.

Angekommene Fremoe.

Englisches Haus:
Rönigl. Ceremonienmeister Graf Rapserling aus Schlöß Reustadt. Geb. Reg.-Rath Boretius a. Berlin. Königl. Amistath Hournier a. Kodezstiech. Landschafis-Director b. Rostig. Jadowski a Poten. Die Kausteute Kollmeyer a. Denabrück u. Lempiecki a. Polen.

Hotel de Berlin:

Baron v. d. Decken a. hannover. Geh. Reg.-Rath Dove a. Berlin. Die Kauss. Kanter a. Berlin u. hoogen a. Dübren.

a. Dübren.

Wulter's Hotel:

hauptm. im Colberg'ichen Regt. v. Bvian a. Pyrig. Ober-Postrath Rruger u. Arzt Dr. Lövinsohn a. Berlin. Rittergutsbei. v. hirichfeld n. Fam. a. Cöslin. Rentier Lieben a. Gibing

Die Kauft. Caspar a. Magdeburg, Jakobs aus Stettin, Schneider a. Berlin u. Busch a. Lohm. Decon. Bed a. Bellichwis.

Hotel d'Oliva:
Die Rittergutebel. Diechoff a. Prezewos u. Simon a. Lankainen. Die Rauft. Miichte a. Saatseld a. S. u. de heer a. Berlin. Schlosserweister Meyer a. Behlau. Gutsberwalter Burwich a. Perkeisten. Randidat Kriete a. Warenburg.

A. Warenburg.

Hotel de Thorn:

Seemann Noht a. Marienburg. Frau Landräthin Schlenther n. Frl. Tochter a. Tilsit. Lieut. Rung nebst. Gattin a. Gulm. Die Rausst. Walter u. Löwenstein a. Berlin, Sturz a. Memel, Raiser a. Elberseid u. Stamm a. Breslau. Gutsbef. Rostowsky a. Bromberg.

Deutsches Haus:

Rentier Ratsche a. Lauenburg. Die Raust. Wohlt a. Neuenburg u. Hochschutz a. Neustadt. Stud. Böhm a. Breslau.

Plane,

# Ansichten & Fremdenführer von Danzig, Oliva, Zoppot größter Auswahl und zwar in Lithographien und

Photographien, flein und groß Format, ju haben bei

L. G. Homann in Danzig Kunft- und Buchhandlung, Jopengaffe 19.

Plan ber Gifenbahn DANZIG-FAHRWASSER,

preis: 75 Ggr., coloriet 10 Ggr., zu haben i. b. Lithogr. Auftalt von J. F. Lohrenz, hundegaffe Rr. 41.

# Portland - Cement

beffer Marke, ftets frifd billigft bei Christ. Friedr. Reck. Melzergaffe 13. (Fifcherthor.)

# Täglich zweimal. — Vierteljährlich 1 Thlr.

Bum Abonnement auf die täglich zweimal ericeinende und jest bei gleichem Preife bedeutend vergrößerte

adet die Expedition ergebenst ein. Die Zeitung hat sich durch ihre beispiellose Billigkeit bei großer Gediegenheit einen bedeutenden Leferkreis erworben; sie ist über ganz Pommern, die Provinzen Posen, Dit- und Westpreußen berdreitet. Sie bringt täglich einen Leitartisel; das politische Material wird sorgfältig gesichtet und alles Bichtige das Blatt Berichte eigener Correspondenten. Den Nachrichten aus Stadt und Provinz wird die größe Ausmert, samteit geschentt. Ein besieber Feuilletonist schildert in wöchenslichen Briefen das Berliner Leben; außerdem Novelsen, Erzählungen u. s. w. An Coursen, Marktberichten u. s. w. liefert die Zeitung alles, was für ein größere Publitum von Interesse ist. Insperate werden die dreispaltige Petitzeite zu 1 Hen berechnet und sinden die größte Verbreitung.

Stettin, im September 1865.

Bu beziehen: burch alle Poft-Unftalten.

## Landwirthschaftlicher

Abonnement; rierteljährlich 15 Syn

# General-Anzeiger.

Einladung 3nm Abonnement.

Thatsächliche Bahrnehmung der landwirthschaftlichen Interessen.

Besprechung des landwirthschaftlichen Betriebes in seiner Beziehung auf den Reinertrag

Des Grund und Bodens. — Mithellung dessenigen, was praktisch und unmittelbar nugbringend für die Sicherheit, die Vermehrung und den Umfat des landwirthichaftlichen Bermögens ist. — Landwirthichaftliche Subhastations-Tableaus, je für die nächten 4 Wochen. — Offerten-Solomen, offener Markt für den Versauf und die Verpachtung landwirthichaftslichen Belds und Hypothefen-Versehr. — Gratis-Aufnahme von Offeren hypothefarischer Darleben und vacanter landwirthschaftslicher Beamtenposten. —

licher Beamtenposten. — Unentgeltliche Engagements = Vermittelung für landwirthschaftliche Beamte. — Markt-, Courd- und Witterungsberichte. — Der Landwirthschaftliche General-Anzeiger erscheint wöchentlich einmal.

Die Gypedition des Landwirthschaftlichen General Anzeigers in Berlin, Leipzigerftr. 18.

# Abonnements-Einladung auf das Berliner Fremden- und Anzeigeblatt.

Berliner Journal für Nachrichten aus dem öffentlichen Berkehr des In- und Anslandes, für Handel und Gewerbe, Unterhaltung, Theater, Kunst und Literatur. Dit einer Gratis. Beitage 6 mal im Quartal:

Berlag der Königlichen Gebeimen Ober Hofbuchdruckerei (R. v. Decker) in Berlin.

Werscheint tägtlich Abends,
mit Ansnahme der Sonn= und Festage, in großem Imperial=Folio=Format.
Abonnementspreis anserhalb bei allen Pott-Ansialten des In- und Auslandes 1 M. 7. In. pro Quartal,
in Berlin 1 M. 10 Hr. incl. Botenlohn.

Wir haben ben reichen Inhalt bes Fremdenblatis neuerdings noch durch wöchentliche Schach-Aufgaben und eine landwirthschaftliche Rubrik vermehrt, welche den Landwirthen alles Neue auf diesem Gebiete in einer Wechen Medue melden wird. Für diesenigen, welchen der Inbalt unseres Blattes noch nicht bekannt sein sollte, erwähnen wir nur, daß dasselbe unter vielem Andern die neuesten politischen und Börsen-Telegramme, authentische Hofs, Lotale und Kommunal Nachrichten, vermischte Nachrichten des In- und Natlandes, Theater-, Kunst. und wissenschaftliche Nachrichten, Fenilletons, Kritisen, Vereins-Berichte, antliche Nachrichten, Ernnennungen, Bekanntmachungen und Personalien, Fremdenliste, die tägliche Lotterie-Gewinnliste, Theaterzettel, gewerbliche, naturwissenschaftliche, Ausgebote, Rirchenzettel, Setrebisse, Sourszettel, Dandels- und Börsenberichte, Konkuts- und Familien-Nachrichten, Wichtige Mitthetiungen, Nachweise und Kazise bringt.

Das Fremdenblatt, als besondere Species in der Berliner Tages Literatur, hat seit seinem viersährigen Bestehen einen außerordentlichen Ausschwung genommen und ist sowohl in Berlin, wie im In- und Auslande ein unentbehrliches und beliebtes Familienblatt geworden.

Inserate, welche böchst wirkame Berbreitung finden, kosten die Agespaltene Petitzeile 2 Here Redaction und Expedition, Berlin, Weilhelmöstraße 75.

Redaction und Expedition, Berlin, Wilhelmoftrage 75.

### Der "Mannheimer Anzeiger"

ericeint auch im nächsten Quartale in einem Bogen Groß Royal als tägliche Zeitung Vormittags.

Der "Mannheimer Anzeiger" bekennt sich zu enticheden freisinnigen Grundlägen, und behandelt von biesem Standpunfte aus, unterfügt burch zahlreiche Mitzarheiter bie vollitiken und facilen Reptsteinschaften Beit biefem Standpunkte aus, unterküßt durch zahlreiche Mitarbeiter, die politischen und socialen Berbältnisse in Leit-Artikeln, Correspondenzen und Auszüge aus den besten Blättern. Bichtige politische Nachrichten, sowie außer der üblichen Ausgabezvit einlausende telegraphische Depeschen werden in Errablättern mitgetheilt.

Dem politischen Tbeite schließen sich inhaltreiche Rubriken über Handel, Verkehr, Landwirthschaft 11. w. belebrenden und anregenden Inhaltes an.

Der Unterhaltung dient ein gewähtes Teuilleton in Erzählungen, Biographien, Gedichten 10.

Mit dem "Mannheimer Anzeiger" ist das "Tägliche Straßenplakat" verdunden, welches dier an den öffentlichen Plägen und frequentesten Straßenecken wie auch auf den badischen und pfälzischen Babnhösen angeschlagen wird.

Mngeigen werden in beiden Blattern gufammen

Muzeigen werden in beiden Blättern zusammen mit 2 fr. die gewöhnliche Petitzeite berechnet.
Bei seiner großen Berbreitung, gegenwärtig 3600 Exemplare, und dem reichen Indalte, darf sich der "Mann-beimer Anzeiger" zugleich als billigstes biesiges Blatt, das seinen Leferkreis in einem weiten Umkreise zählt, sowohl zu Abonnements wie zu Insertionen besteus empfohlen halten. Der Abonnementspreis beträgt für die Monate October, November und December in Mannheim i fl., wozu auswärts noch der Postaussichlag fommt.

#### Mis ,, Montage=Musgabe" ericeint feit 1. Dai die Mannheimer Montagszeitung

verbunden mit dem

Mannheimer Unterhaltungs = Blatt. Preis: vierieljährlich 18 tr. ausichl. Poftaufichlag. Beftellungen auf die "Montage-Beitung" bittet man

befonders zu machen. Dannbeim, 1865. 3. Schneiber.

Mein Fettvieh : Commissions Gefchaft halte ben Berren Gutsbesigern gu fernern Bufendungen beftens empfohlen.

Christ. Friedr. Keck in Dangig.

25 herrn Jungmann Burmeister Sohn bes Gutebefigers B. aus Dobenft ein's erfuchen wir zum Zwed ber Ausgleichung feines Conto's, uns feine berartige Abreffe anzugeben. F. Lass & Co. in Memel.

But Abfaffung von Gelegenheits Gedichten jeber Art ift ftete bereit

Luise v. Duisburg. Fleischergaffe Nr. 1.

Lotterie-Untheile jeder Größe sind Breug. Klaffen - Lotterie zu haben bei Dirfchau.